## Amtsblatt Beituna Lemverger

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

### 11. Oftober 1862.

#### 11. Października 1862.

| (1723) Li3                                       | itazionė             | -Ankünt   | igung.                 | £241                 |                      | (3)         |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Mr. 4498. 3m Gr<br>nang-Lanbes-Direfzion in      | unte tes             | Grlaßes   | ber bod                | blöbliche            | en f. f.             | Fi          |
| dur Beraußerung ber na                           | diftebent            | en aus t  | er Milit               | äre in               | bie Fir              | iang=       |
| Bermaltung übernonmen<br>plage in ber Ctabt Luba | en 12 höl<br>czow in | jernen S  | tallungen<br>inder Vir | i und 4<br>tausges   | e Relly<br>Schrieber | djuls<br>n: |
| Bur bie Ctallung:                                |                      | Querufe   | preis in               | öft. W               | . fl.                | fr.         |
| Nr. 1 sammt Baugrund<br>Nr. 2                    |                      | Litober   |                        | ormitt.              |                      | 29<br>53    |
| Nr. 3                                            | am 21.               | Cktober   | 1862 A                 | dormitt.             | 139                  | 29          |
| Rr. 4 " "                                        | am 22.               | Oftober   |                        | achmitt.             |                      | 99<br>57    |
| Nr. 6                                            |                      |           | , N                    | achmitt.             | 102                  | 75          |
| Nr. 8 " " "                                      | am 23                | Oftober   |                        | acomitt.             |                      | 19<br>31    |
| Nr. 11                                           |                      | . Oftober |                        |                      |                      | 65          |
| Rr. 12 "<br>Dir. 7 ohne Paugruid                 | am 25                | . Cftober | 1862 2                 | achmitt.<br>Formitt. | 225<br>86            | 50<br>32    |
| Rr. 9 " Reitschulen                              | 6                    |           | , 9R                   | achmitt.             | 86                   | 29          |
| Bur 4 offene Meitschulen                         | jammt e              | orunde ai | u zi. L<br>Vor         | mittags              | 287                  | 92          |
| Die Räufer ter Cta                               |                      |           |                        |                      | rpsticht             | ung,        |

Die Bebante auf eigene Roften abtragen ju laffen.

Die öffentliche mundliche Ligitagion wird in Lubaczow abgehal-

ten werben.

Die idriftlichen vorschriftsmäßig gefiegelten, ausgefertigten und mit bem Batinm belegten Offerten find langftens bie 6 Uhr Abends tes ber mundlichen Ligitagion für ein einzelnes Objekt unmittelbar rorbergebenden Tages bei ber Ligitagione : Rommiffion in Lubaczow du überreichen.

Seraeliten haben überdieß ben ichriftlichen Offerten die Radineisung über ibre Befitiabigfeit im Ginne ber faiferl. Berordnung rom 18. Februar 1860 beiguschließen, welche Radmeifung bei ber munblichen Ligitagion ber bie falligen Rommiffion vorzulegen ift.

Die Ligitagionebedingniffe tonnen bei ter f. f. Finang . Begirte. Direfgion in Zolkiew und am 19. Oftober 1862 bei ber Ligitagione. Rommiffion in Lubaczow eingefehen werden.

Bon der f. f. Finang. Begirfe Direfgion.

Zołkiew, am 2. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 4498. Na mocy rozporządzenia prześwietnej c. k. Dyrekcyi finansów krajowych we Lwowie z dnia 26. czerwca 1862 l. 17464 rozpisuje się dla przedania następujących przez administracyę finansowa od administracyi wojskowej objętych 12 drewnianych stajen i czterech ujezdzalni w mieście Lubaczowie, publiczną licytacye

| następującym sposobem:                                  | pley or   | 177   |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Cena wywołania w                                        |           |       |
| Za stajnie nr. 1 z gruntem budowlanym va dniu 20. pa-   | zir.      |       |
| żdziernika 1862 przed południem                         | 156       | 29    |
| Za stajnie nr 2 z gruntem budowlanym na dniu 20. pa-    |           |       |
| ź ziernika 1862 po południu                             | 145       | 53    |
| Za stajnie nr. 3 z gruntem budowlanym na dniu 21. pa-   |           |       |
| i i 1000 mand poludniam                                 | 139       | 29    |
| zdziernika 1862 przed poludniem                         | 100       | 20    |
| Za stajnie nr. 4 z gruntem budowlanym na dniu 21. pa-   | 400       | 0.0   |
| ździernika 1862 po południu                             | 126       | 99    |
| Za stajnie nr. 5 z grantem budowlanym na dniu 22. pa-   |           |       |
| zdziernika 1862 przed południem                         | 126       | 57    |
| Za stajnie nr. 6 z gruntem budowlanym na dniu 22. pa-   | 121 4     |       |
| zdziernika 1862 po poludniu                             | 102       | 75    |
| Za stajuje nr. 8 z gruntem budowlanym na dniu 23. pa-   | 10.0      | •••   |
| stajuje nr. 8 z gruntem badowianym na untu 20. pa-      | 110       | 19    |
| żdzierojka 1862 przed południem                         | 117       | 19    |
| Za stajnie nr. 10 z gruntem budowlanym na dniu 23. pa-  | 70.0      |       |
| ździernika 1862 po południu                             | 168       | 31    |
| Za stajnie nr. 11 z gruntem budowlanym na dniu 24. pa-  |           |       |
| ździernika 1862 przed południem                         | 125       | 65    |
| Za stajnie nr. 12 z gruntem budowlanym na dniu 24. pa-  | Total .   |       |
| ždziernika 1862 po południu                             | 225       | 50    |
| Zaziernika 1002 po potadnia                             | ~~0       | 00    |
| Za stajnie nr. 7 hez gruntu budowlanego na dniu 25. pa- | 0.0       | 20    |
| ździernika 1862 przed południem                         | 86        | 32    |
| Za stajnie ur. 9 bez gruntu budowlanego na dniu 25. pa- |           | 5/20E |
| ździernika po południu                                  | 86        | 29    |
| Za 4 otwarte ujezdzalnie z gruntami na dniu 27. pa-     |           |       |
| ździernika 1862 przed południem                         | 287       | 92    |
| Kupcy stajen nr. 7 i nr. 9 mają obowiązek znie          |           |       |
| Aupcy stajen nr. 7 i nr. 5 maja obowiązek znie          | 250 Duu   | yuki  |
| własnym kosztem.                                        | January 1 |       |
| Publiczna ustna licytacya odbędzie się w Lubaczo        | wie.      |       |
| D: 11 · / · · · · · · · · · · · · · · · ·               | •         |       |

Pisemne według przepisów opieczętowane, wystawione i w wadyum zaopatrzone oferty moją być złożone do rak licytacyjnej ko-

misyi w Lubaczowie najdalej do 6tej godziny wieczorem dnia poprzedzającego bezpośrednio ustna licytacyę dla pojedyńczego objektu.

Zydzi nadto przyłączyć mają do swoich pisemnych ofert dowedy co do meżności posiadania własności w duchu cesarskiego rozporządzenia z dnia 18. lutego 1860, które to dowody przy ustnej licytacyi przedłożyć mają odnośnej komisyi licytacyjnej.

Warunki licytacyjne moga być przejrzane w kancelaryi c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Zólkwi a na duju 19. października 1862 przy licytacyjnej komisyi w Lubaczowie.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej.

W Zółkwi, dnia 2. października 1862.

(1735)Lizitazione-Ankundigung.

Mr. 8838. Um 21. und 22. Oftober 1862 mird bei der Stryjer f. f. Finang . Bezirke : Direfzion jur Berpachtung ber nadiftebenden Mauthftagionen auf die Beit vom 1. November 1862 bie Ente Df. tober 1863 unter ten in ber gebructen Ligitagione-Rundmadung ber hochlöblichen f. f. Finang. Landes. Direfgion vom 8. Juli 1862 Bahl 18738 enthaltenen Bedingungen die vierte Ligitagion abgehalten merben, und zwar einzeln:

Um 21. Oftober 1862 Bormittags.

| 1. | Krechowice  | mit be | em Ausru | fepreise | von | 2006 | fl. |  |
|----|-------------|--------|----------|----------|-----|------|-----|--|
|    | Stryj Nr. 1 |        | n in all | ,,       | "   | 8518 | fl. |  |
| 3. | Klimietz    |        |          | U        | ,,  | 1229 | A.  |  |
| 4. | Koziowa     |        |          | 10.20    | 1 8 | 2842 | ft. |  |

21m 21. Derober 1862 Radmittage.

| 5. | Synowudzko | mit bem  | Ausrufspreife | pon   | 4601 | ñ.  |           |
|----|------------|----------|---------------|-------|------|-----|-----------|
|    | Równia     | <i>p</i> |               |       | 1509 |     | tons. (1) |
| 7. | Rozwadow   |          | THE RESERVE   | 77    | 4801 | ft. |           |
| 8. | Lissowiec  | v<br>v   | "             | v     | 4473 | ft. | S THE     |
| 9. | Hoszow     |          | EXHILITA -    | 1 3-0 | 6221 | fi  | 100000    |

2m 22. Oftober 1862 mird bie Ligitagion auf alle obigen Stazionen in concreto abgehalten werben.

Es fonnen auch Unbothe unter tem Husrufepreife gemacht merten.

Es werben auch schriftliche verfiegelte, vorschriftsmäßig ausgestellte Offerten, und zwar sowohl auf einzelne Stazionen als auch auf mehrere in concreto angenommen.

Diefe muffen aber fpateftens bie 9 Uhr Bormittage am 21. Oftober 1862 beim Borftande ber f. f. Finang . Begirte . Diretzion

eingebracht merben.

Die allgemeinen Pachtbedingungen fonnen bei der Begirfe. Diret. gion eingesehen merten.

Won ber f. f. Finang-Begirte Direfgion.

Stryj, ben 6. Oftober 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8\$38. Dnia 21. i 22. października 1862 odbędzie się w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju dla wydzierzawienia niżej wymienionych stacyi myta na jeden rok od 1. listopada 1862 zacząwszy czwarta licytacya pod warunkami w drukowanym ogło-szeniu licytacyi ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dnia 8. lipca 1862 do l. 18738 wydanym zawartemi i to w następujący sposób pojedyúczo:

Dnia 21. października 1862 przed południem.

| 1.   | Krechowice  | z cena w    | ywolania | 2006 2  | złr. w | . a. | inf    |
|------|-------------|-------------|----------|---------|--------|------|--------|
| 2.   | Stryj nr. 1 | 2)          | 77       | 8518    | 29     | 27 1 | 114.00 |
| 3.   | Klimiec     | - 33        | 30       | 1229    | 27     | 22   |        |
| 4.   | Koziowa     | - 27        | 33       | 2842    | 99     | 20   | 177    |
| Se 6 | Dnia 21.    | październik | a 1862   | o potud | niu.   | 4.4  |        |
|      | 0 11        |             |          |         |        |      |        |

5. Synowudzko z cena wywołania 4601 zfr. w. a.

6. Równia 1509 מי ייי 4801 7. Rozwadow 22 4 77 65 22 4473 8. Lissowice 22 n n 4 6221 9. Hoszow

Dnia 22. października 1862 odbędzie sie licytacya na wszystkie powyższe stacye in concreto.

Można także niżej ceny wywołania licytować.

Pisemne opieczętowane i według przepisów wystawione oferty, a mianowicie tak na pojedyńcze stacye, jakoteż na dwie lub więcej in concreto, beda jednakże tylko do godziny 9. przed południem dnia 21. października 1862 przez przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej przyjmowane.

Reszta warunków dzierzawy można w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej przejrzeć.

Stryj, dnia 6. października 1862.

Dziegnik urzędow (1738)

Rto. 35222. Bom Lemberger f. f. Lanteggerichte ale bem anstatt bes Złoczower f. f. Rreisgerichtes jur Durchführung ber Borrechts. Austragung zwifden den gu bem Raufpreife ber Guter Ohladow fammt Attinengien fonfurrirenden Gläubigern mit b. oberlandesgerichtlichen Erlaffe vom 9. August 1862 Bahl 21290 belegirten Gerichte wider Frau Wanda Franciska zw. R. Brykczyńska, ferner ben, bem Bohnorte nach unbefannten Anton Wierzbicki und Garapich de Sichelburg und benjenigen Sppothefarglaubigern ber Guter Ohladow fammt Attinengien, welche nach tem 3. Ceptember 1860 an bie Bemahr obiger Guter gelangen follten, ober benen ber Befdeid vom heutigen, womit bie Sagfagung jur Borrechtsauetragung erftredt murbe, gar nicht ober nicht rechtzeitig jugeftellt merben tonnte, mittelft gegenwartigen . Ebiftes befannt gemacht, baß bie Tagfatung jur Rachweisung ber Liquiditat und bes Borrechts ihrer auf ben Gutern Ohladow fommt Attinenzien bypothezirten Forderungen auf ben 10. Dezember 1862 11 Uhr Bormittage erftredt, und ben gebedten Glaubigern ber 21bv. Dr. Pfeifer unter Substituirung bes herrn Abv. Dr. Roidski jum Rurator bestellt murbe.

Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 15. Ceptember 1862.

#### Edykt.

Nr. 35222. C. k. Lwowski sąd krajowy uchwałą c. k. wyższego sądu krajowego z dnia 9. sierpnia 1860 do liczby 21290 do przyprowadzenia ekstrykacyi pierwszeństwa i płynności intabulowanych na dobrach Ohładów z przyległościami, wierzytelność z ceny kupoa tychże dobr wiadomo czyni p. Wandzie Franciszce dw. im. Brykczyńskiej z pobytu swego niewiadomym Antoniemu Wierzbickiemu i Garapichowi de Sichelburg jako też wierzycielom hypote-kowanym na rzeczonych dobrach, którzyby po 3. wrześniu 1860 do tabuli weszli, lub którymby uchwała z dnia dzisiejszego termin do ekstrykacyi odraczająca, z jakiejkolwiekbądź przyczyny całkiem, lub niewczas doręczoną być niemogła, iż termin do dalszej ekstrykacyi z urzędu na dzień 10. grudnia 1862 o godz. 11ej przed południem odroczonym, i wyż wspomnionym wierzycielom p. adw. dr. Pfeifer z zastępstwem p. adw. dr. Roińskiego za kuratora postanowionym został.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 15. września 1862.

Kundmachung.

Rro. 6348. Begen Sicherstellung bes Reubaues ber Bobnund Birthichafsgebaube fur ben lat. Rfarrer ju Tarnopol wird eine fdriftliche und mundliche Offertenverhandlung auf ben 27. Oftober 1862 um 9 Uhr Bormittage bei ter f. f. Rreiebehorte gu Tarnopol abgehalten merben.

Der Ausrufepreis fur ben Neubau ber Pfarrwohnung fammt ben Wirtbichaftegebauben betragt . . . . . . . . . . . . . . . 11982 ff. 54 fr. Der Ginfriedung bagegen . . . . . . . . . . . . 1152 fl. 77 fr.

Bufammen . . . 13135 fl. 31 fr.

Das Babium 1300 fl. öft. 2B.

Die Unbothe tonnen in concreto ober auch nach einzelnen Ur-

beitefathegorien gemacht merben.

Die fdriftlichen moblverfiegelten Offerten, benen bas 10% Da. bium beizulegen ift, muffen langftens bie 5 Uhr Rachmittage am 27. Ofrober 1862 übergeben merben.

Radträglich eingelangte, nicht nach ben biesfalls bestehenden Borfdriften aufgelegte, nicht gehörig verfiegelte Offerten werden nicht

berudfichtiget. Die fonftigen allgemeinen und befonberen Lieferungebedingniffe tonnen vom 24. Oftober I. J. an , bet ber f. f. Rreisbehorde einge-Bon ber f. f. Rreisbehörbe. feben werden.

Tarnopol, am 30. Ceptember 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 6348. Celem zabczpieczenia budowy nowego pomieszkania i budynków gospodarczych dla księdza proboszcza obrządku łacińskiego w Tarnopolu odbędzie się pisemna i ustna pertraktacya ofertowa na dniu 27. października 1862 o godzinie 9ej przed południem w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w Tarnopolu.

Cena wywołania pobudowania nowej plebanii z zabudowaniami 

razem . . . 13135 zł. 31 c.

Wadyum zaś 1300 zł. w. a.

Oferty moga być in concreto, to jest ryczałtowo, albo li też

na kazda kategoryę wykonać się mających robót czynione. Pisemne, dobrze opieczętowane oferty, do których 10% wadyum ma być dołączone, muszą przed 5tą godziną po południu na dniu 27. października 1862 być oddanemi.

Poźniej otrzymane, nie podług odnośnych przepisów wysto-sowane lub niedokładnie opieczętowane pisemne oferty nie będą

uwzględnionemi.

Dotyczące ogólne jako też poszczególne warunki dostawy materyału i robocizny mogą być od 24. października b. r. w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w zwykłych godzinach kancelaryjnych przejrzanemi. Od c. k. nrzędu obwodowego.

Tarnopol, dnia 30. września 1862.

Mro. 3005. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht in Glinian) wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche und übet das in den Kronlandern, für welche das kaiserliche Patent vom 20 Rovember 1852 Birffamkeit bat, gelegene unbewegliche, jur Nachlag maffe bes am 12. November 1861 in Lemberg verftorbenen Poluchower gr. fath. Pfarrets Johann Pisecki gehörige Bermogen mit heuti' gem Sage ber Ronture eröffnet.

Wer an diese Konkuremaffe eine Forderung ftellen will, hat dies felbe mittelft einer Rlage wider ben Konfuremaffa . Bertreter Beren Thomas Herba in Gliniany bei diesem f. f. Begirfeamte ale Gericht bie 14. Rovember 1862 angumelben und in berfelben nicht nur bie Richtigkeit ter Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe oder jene Rlaffe gefett zu werden verlangt, zu erweisen, midrigens nach Berlauf bee oben bestimmten Sages niemand mehr gebort merben murbe, und jene, bie ihre Forberung bis bahin nicht angemel. Det hatten, in Rucificht des gefammten gur Konfuremaffe geborigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch bann abbewiefen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompenfagionerecht gebuhrte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus der Daffa zu fordern hatten, oder wenn ibre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fo zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffa schuldig fein follten, bie Chulb ungehindert bes Rompenfagiones, Gigenthumes oder Afande rechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden mürben.

Bur Mahl bes Bermegeneverwaltere und bes Glaubiger . Musfouffes wird bie Tagfagung auf den 28. Rovember 1862 um 9 Uhr

Vormittage fesigefest.

Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht.

Gliniany, ben 25. Ceptember 1862.

Kundmachuug. Rro. 1880. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht ju Nizankowice wird gur allgemeinen Renntnig gebracht, daß der geifteefranten und in der Lemberger Jirenanstalt befindlichen Maria Halik aus Zrotowice Wasyl Putas auf unbestimmte Beit jum Rurator befiellt morden fei.

Nizankowice, am 2. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1880. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Niżankowicach podaje do publicznej wiadomości, jako Wasyla Putas dla Maryi Halik ze Zrotowic, zostającej w zakładzie obłąkanych we Lwowie, kuratorem doczesnym ustanowiono.

Niżankowice, dnia 2. października 1862.

E dykt. Nr. 12693. C. k. sad obwodowy Stanisławowski pana Adama hr. Bakowskiego i pana Stanisława Szumlańskiego z pobytu niewiadomych niniejszem uwiadamia, że przeciw nim jako spadkobiercom Ferdynanda hr. Bakowskiego, p. Antoni hr. Golejewski pozew na dniu 19. września 1862 do l. 12693 o ekstabulacyę sum 225 dukatów i 500 złr. m. k. wraz z odsetkami i kosztami 8 zł. 18 kr., 12 złr. i 12 złr. 53 kr. m. k., z części dóbr Harasimowa, Hawrylaka i Balaharówki Lib. dom. 221. pag. 340. n. on. 111. i 112. — Lib. dom. 165. pag. 286. n. on. 99. i 100. Lib. dom. 165. pag. 258. n. on. 124. i 125. Lib. dom. 165. pag. 239. n. on. 143, tudzież adnotowaną pertraktacyę spadku do 1. 24934 i 25201 ex 1853 i 2827 ex 1855 wniósł, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 13. listopada 1862 o 10tej godz, przed południem się wyznacza. Zapozwanym ustanawia się na ich koszt i niebezpieczeństwo za kuratora pan adwokat krajowy Dr. Berson z zastepstwem pana adwokata Dra. Skwarczyńskiego, z którym wniesiona sprawa według ustawy sądowej dla Galicyi zachodniej przepisanej załatwioną zostanie.

Upomina się przeto niniejszym edyktem zapozwanego p. Adama hr. Bakowskiego i p. Stanisława Szumlańskiego, ażeby alho na terminie sami stancli, albo temuż kuratorowi środki swej obrony udzielili lub innego sobie adwokata obrali i sadowi go oznajmili.

Stanisławów, dnia 24. września 1862.

© dift. Mro. 38266. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mirb mit Bejug auf tae Grift vom 1. September 1862 3. 37908 befannt gegeben, baß ber Lemberger Bacter, üter beffen Bermogen am 1. Cep. tember 1862 3. 37908 ber Ronfure mit ber Anmelbungefrift bie jum 20. Ditober 1862 eröffnet murte, nicht Josef Stretkowski fonbern Josef Skretkowski, eigentlich Skrendkowski heißt.

Die Unmeldungefrift wird bie einschließig 15. November 1862

Bum Gantmaffevertreter murbe Abvotat fr. Dr. Rechen mit Substituirung des frn. Abvofaten Dr. Witwicki bestellt.

Lemberg, ben 1. Oftober 1862.

(1721)E b i f t.

Rr. 12607. Bom f. f. ftabt. beleg. Begirtegerichte für bie Ctatt Lemberg und beren Borfiatte in burgerlichen Rechteangelegenheiten ale Ruratelorinftang wird befannt gemacht, daß uber ben penfionirten Ctaaisbudhaltunge . Rechnunge . Offigialen herrn Josef Blaim mittelit Befdluges bes b. o. f. f. Landesgerichtes in Bivilfachen vom 2. Dat 1862 3. 15494 die Ruratel megen Berichmendung verhängt und ibm Seitens biefes Gerichtes ber Berr Carl Blaim, f. f. Polizei - Arjunft, jum Rurator bestellt murbe.

Lemberg, am 30. September 1862.

(1688)

Kundmadjung.

Mr. 45773. Bur Berleihung ber erledigten Geldsubvention jahre lider Zweihundert (200) Gulden öft. B. aus dem westgalizischen Landesfonde für Zivilschüler am Miener Thierarzneiinstitute mahrend der Studiendauer vom 1. Eftober 1862 angefangen, wird hiemit der Kon-

fure ausgeschrieben.

Die Bemerter haben ihre Gesuche mit den Dokumenten über die erfolgte Ausnahme in den thierärztlichen Studienkurs am Aiener Thierarznei-Institute, mit dem Impfungs, und Vittellosigkeits. Zeugs nisse, dann dem eigenhandig ausgesertigten Reverse zu belegen, daß sie nach Erlangung des Diploms eines Thierarztes am gedachten Institute als solche durch acht Jahre in den westlichen Kreisen Galiziens, nämlich: Krakau, Wadowice, Bochnia, Tarnow, Rzeszow und Sandec, jedoch mit Ausschluß der Stadt Krakau, sich verwenden wollen, aussenommen den Fall einer öffentlichen Anstellung in den andern Kreissen Galiziens oder in einem anderen Kronlande.

Hiebet sollen Landesklinder den Borzug haben; falls solche sich nicht tewerben, kann diese Subvenzion auch Schülern, welche andern Kronländern angehören, verliehen werden, wenn sie der Landessprache mächtig sind, oder sich verpstichten mährend des Subventionsgenußes die legal nachgewiesene Sprachsenntniß sich eigen zu machen.

Bur Reise von Wien nach Galigten wird bem betreffenden Bog. linge nach erlangtem Diplome ein Reisepauschale von 60 ft. oft. 29.

aus bem Landesfonte angewiesen werben.

Die diesfälligen Kompetenzgesuche find versehen mit ben ermahns ten Belegen bis Ende November 1862 bei ber f. f. Statthalierei in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 1. September 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 45773. Dla nadania opróżnionej pieniężnej subwencyi rocznych Dwieście (200) złotych wal, austr. z zachodnio-galicyjskiego funduszu krajowego cywilnym uczniom przy wiedeńskim instytucie weterynarskim podczas trwania studyów, zacząwszy od dnia 1. października 1862 rozpisuje się niniejszem konkurs.

Starający się zaopatrzyć mają swe podania w dokumenta co do nastąpionego przyjęcia na weterynarski kurs studyów przy wiedeńskim instytucie weterynarskim, dalej w świadectwa co do szczepionej ospy i ubóstwa, niemniej w wystawiony własnoręcznie rewers, że po otrzymaniu dyplomu lekarza weterynaryi przy powyższym instytucie, czynnym będzie w tym charakterze przez ośm lat w zachodnich obwodach Galicyi, a mianowicie: Krakowje, Wadowicach, Bochni, Tarnowie, Rzeszowie i Sącze, jednak z wyłączeniem miasta Krakowa i z wyjątkiem, jeżeliby otrzymał publiczną posadę w innych obwodach Galicyi albo innym kraju koronnym.

Przy tem dzieci krajowców mieć będą pierwszeństwo, jeżeliby zaś tacy nieubiegali się, subwencya ta może być nadana także uczniom należącym do innych krajów koronnych, jeżeli władają krajowym językiem albo obowiązują się przywłaszczyć sobie podczas używania subwencyi i legalnie udowodnią wiadomość języka.

Na podróż z Wiednia do Galicyi zaasyguuje się odnośnemu uczniowi po otrzymaniu dyplomu kwotę 60 złr. wal. austr. z fun-

duszu krajowego.

Odnośne podania, zaopatrzone w powyżprzytoczone dokumenta mają być podane do c. k. Namiestnictwa we Lwowie do końca listopada 1862.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. września 1862.

(1713) G b i f t, (3)

Mro. 23230. Som f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, tag bei bemfelben am 30. Oftober, 17. Rovember und 19. Dezember 1862 jedesmal um 10 Uhr Bormittage gur Ber. einbringung ber Forderung ber Rifka Wohl pr. 747 fl. 13 fr. oft. 28. f. D. G. bie exetutive Feilbiethung ter jur Gantmaffe tes Benzion Both geborigen, im Coffenftante ter Realitaten Aro. 193 2/4 und 637 2/4 in Lemberg dom. 50. pag. 396. n. 40. on. und dom. 55. pag. 438. n. 8. on. haftenten Cumme 1526 fl. 41/2 fr. RD?. fammt 5% Binfen abgehalten, bag tiefe Cumme in beiden erften Terminen nur über ober um den Mennwerth, bagegen am britten Termine um mas immer für einen Breis veräußert merben, ale Babium ber Betrag von 160 ft. 24 fr. of. D. ju erlegen fein wird, daß ferner bie Feilbiethungs. Bedingungen in ber h. g Registratur eingeseben oter in Abschrift erboben werden konnen, endlich daß jene, benen diese Feilbiethung betreffenden Befcheibe aus mas immer für einem Grunde nicht jugeftellt werden fonnten, ober welche mittlerweile in Die Stadttafel gelangen follten, ber Advokat Dr. Mahl mit Substituirung bes Advokaten Dr. Landesberger jum Kurator bestellt murbe.

Lemberg , am 9. Ceptember 1862.

#### 10 d v k 4.

Nr. 23230. Lwowski c. k. sąd krajowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 30. października, 17. listopada i 19. grudnia 1862 zawsze o 10ej godzinie przed południem na sciągnenie wierzytelności Ryfki Wohl w kwocie 7447 zł. 13 c. w. a. z p. n. przymusowa sprzedaż do masy krydalnej Benziona Both należącej w stanie biernym realności l. 193 2/4 i 637 2/4 we Lwowie dom. 50. pag. 396. n. 40. on. i dom. 55. pag. 438. n. 8. on. ciężącej

sumy 1526 zł. 4½ kr. m. k. z 5% odsetkami się odbędzie, że ta suma w pierwszych dwóch terminach tylko wyżej wartości imieonej lub za takowa, w trzecim zaś terminie za jaką bądź cenę sprzedaną zostanie, jako wadyum ilość 160 zł. 24 c. w. a złożona być ma, potem zaś warunki licytacyjne w registraturze tego sadu przejrzeć lub odpisy takowych uzyskać mozna, nareście, że wszystkim tym, którymby uchwały niniejszej sprzedaży dotyczące z jakiego bądź powodu doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem do tabuli miejskiej weszli, adwokat dr. Mahl z zastępstwem adw. dr. Landesbergera za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 9. września 1862.

(1728) Lizitazione : Ankündigung. (3)

Mro. 13093. Bur Berpachtung bes Wein. und Fleidverzehrungesteuerbezuges im Pachtbezirfe Tarnopol für das Werwaltungsjahr
1863, d. i. für die Zeit vom 1. November 1862 bis Ende Oftober 1863
ober für 3 B. Jahre unbedingt oder für 1 Jahr mit Borbehalt der Erneuerung auf das weitere zweite und dritte Jahr wird unter den
mit der Lizitazions Mnfündigung vom 4. September 1862 J. 11648
bekannt gegebenen Bedingnissen im Amtslokale der f. f. Finanz. Bezirks-Direkzion in Tarnopol am 14. Oftober 1862 von 3 bis 6 Uhr
Nachmittags die zweite Lizitazion abgehalten werden.

Der Fiekalpreis sammt bem 20% Zuschlag ift auf ben jährlichen Betrag vom Bein 956 ft. 30 fr. und vom Fleisch mit 17117 ft.

festgesett.

Schriftliche Efferten konnen bis jum Beginn ber munblichen Lizitazion bei bem Borftande ber genannten Finang-Bezirks. Direkzion überreicht werden.

Bon ber f. f. Finang-Begirfe-Direfgion.

Tarnopol, am 3. Ofiober 1862.

(1730) **G** b i f t. (3)

Mro. 2378. Bom Tysmienitzer f. f. Begirteamte ale Gericht wird jur hereinbringung ber mit Urtheil vom 25. Februar 1862 Bahl 2377 ben minderjährigen Erben nach Filipp Busch: Josef, Peter, Michael, Anna und Margaretha Busch zuerkannten Forderung von 54 fl. 56<sup>1</sup>/2 fr. RW. ober 57 fl. 54<sup>3</sup>/4 fr. öft. W. sammt 5% seit 8. April 1852 bis zur wirflichen Zahlung zu berechnenden Zinsen und mit 4 fl. 12 fr. öft. W. zuerkannten Gerichtetosten die exekutive Feilbiethung ber bem sachfälligen Leonhard Busch gehörigen, noch mit feiner RDr. verfehenen Realitat, befirhend aus einem Wohnhaufe, Schopfen und 10 3od baneben liegenden Grunde in Konstantynowka in brei Terminen, bas ift am 5. Rovember, 19. November und 4. Dezember 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittags hiergerichts vorge-nommen, jedoch am britten Termine unter bem Schägungewerthe bintangegeben werben. Bum Pusrufspicife wird ber nach tem Ccat. jungeafte vom 25. August 1862 Bahl 2179 erhobene Werth bon 920 fl. oft. 20. angenommen, von welchem jeter Raufluftige 10% als Angeld zu Sanden ber Lizitazions. Rommission zu erlegen, und ber Erfteber ben rollständigen Kaufschilling sogleich zu erlegen, nebfibet bie Uebertragungegebuhr zu tragen haben mird, wo ihm fodann auch gleich noch zu Gericht ongenommenem Feilbiethungsafte über fein Unsuchen das Sigenthumedekret ertheilt, und derfelbe in den physischen Besit eingeführt werden wird. Sollte aler terfelbe biefer Bedingung nicht nachtommen, fo wird biefe Realitot auf feine Gefahr und Ro-fien in einem einzigen Termine veraußert, bae Angelb aber zu Gunften der gedachten Minderjahrigen als Glaubiger für verfallen erflart

Wovon beide Streittheile hiemit in Renntniß gefet werben.- Bom f. f. Begirfsamte.

Tysmienitz, am 28. September 1862.

Mr. 41741. Don tem f. f. Lanbes, als handelsgerichte wird tem, tem Wohnorte nach unbekannten herrn Altrod Wojczyński mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über tie Klage des Abraham Gastsreund gegen Alfred Wojczyński unterm 11. September I. J. 3. 38811 pto. 600 st österr. Währ. s. N. G der Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Mohnort bee Geren Alfred Wojczyński unbefannt ift, so wird bemfelben ber Lantes, Advotat Dr. Rechen mit Substituirung bes herrn Dr. Pfeiffer auf deffen Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Zahlungsauftrag biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Candes. als Sandelsgerichte. Lomberg, am 24. September 1862.

(2) E d y k t.

Nr. 13135. C. k. sad obwodowy w Stanisławewie uwiadamia niniejszym p. Emiliana Hlebowieckiego z miejsca pobytu niewiadomego, iż przeciw niemu Scheindel Sperber na podstawie wekslu ddto. Stanisławów 13. kwietnia 1862 na sumę 200 zł. wal. a. i Rachel Stern na podstawie wekslu ddto. Stanisławów 2. marca 1862 na sumę 300 zł. w. a. opiewającego, o nakaz płatniczy prosili, które to nakazy zarazem do l. 13134 i 13135 się wydaje i ustanowionemu dla pozwanego kuratorowi p. adwokatowi Dr. Berson się doręcza. Wzywa się zatem p. Emiliana Hlebowieckiego, by albo temuz kuratorowi udzielił środki swej obrony, albo innego sobie rzecznika obrał i sądowi go oznajmił.

Stanisławów, dnia 1. października 1862.

Aro. 12151. 3m 3mede ber Berpachtung bes Brodyer flatt. Gintommens von ber Biereinfuhr fur bie Beit vom 1. Rovember 1862 bis dabin 1863 ober auch auf brei nacheinanderfolgente Sahre wird bei bem f. f. Begirfeamte Brody am 13. Oftober I. 3. eine Offertverhandlung und im ungunftigen Falle am 20. Oftober eine 2te und am 27. Oftober I. J. eine 3te Offertverhandlung abgehalten merden.

Der Ausrufspreis beträgt 900 ft. oft. 2B.

Unternehmungelustige wollen ihre gehörig vierstegelten und geflempelten, bann mit bem 10% Dabium verfebenen Efferten langftens bis 13. Oftober und beziehungen eife 20. ober 27. Oftober I. J. bis 6 Uhr Abends bei bem f. f. Bezirksamte Brody einbringen, wo auch bie naberen Bedingungen eingesehen werden fonnen.

Zloczow, ben 1. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12151. W celu wydzierzewienia przychodu miasta Brodów od przywozu piwa za czas od pierwszego listopada 1862 aż do ostatniego października 1863 lub też na trzy po sobie następnjące lata odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach na doiu 13. października t, r. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 20. października druga, a na dniu 27. października trzecia licytacya za pomocą ofert.

Cena fiskalna wynosi 900 zł. w. a.

Chęć nabycia mający zechcą swe należycie opieczętowane i zastęplowane, w 10-odsetkowe wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 13. października t. r. i względnie do 20. października lub 27. października t. r. do 6ej godziny po poludniu do c. k. urzędu powiatowego wnieść, gdzie także bliższe warunki powziąść można.

Zloczów, dnia 1. września 1862.

(1722)Rundmachung.

Mro. 10476. Bon der f. f. Zentral-Direktion ber Labatfabriken und Ginlösungeamter in Wien wird gur Lieferung ber Leinwanden fur bas Bermaltungejahr 1863 bie Konfurreng ausgeschrieben, wogu bie schriftlichen Anbothe versiegelt bei bem Borftande derfelben in Wien, Seilerstätte Mro. 958, bie langstene 22. Oftober 1862 12 Uhr Mittage einzubringen find.

Die beiläufige Menge ber ju liefernden Leinwanden besteht in

29600 Diener-Glen 4/, breiten Drild

14500 Wiener-Guen 291/2 Boll breiten Drild, \*/a breiten Rupfenleinmand, 198400

291/2 B. . Boll breiten Rupfenleinmand, 5000

271/2 DIO. dto.

Die Beschaffenheit der Leinwanden, dann die f. f. Tabakfabriken und Memter fur welche, und ber Beitpuntt, wann folche ju liefern fein werden, fo wie die gu beobachtenden Offerte - und Lieferunge - Bebingungen find aus der detaillirten Kundmachung vom heutigen Tage Bahl 10476, welche bei allen f. f. Tabaffabrifen und Ginlösamtern, bann bei bem Dekonomate und Expedite biefer Bentral Direkzion gu Jedermanns Ginficht aufliegt, zu erfeben.

Wien, am 18. September 1862.

Pro. 209. Bebufe bes, an ber hierortigen mediginifch.dirurgis fden Lehranstalt auf tie Dauer von zwei Jahren zu befegenten medizinisch-klinischen Affiftenten. Postens, womit bas jahrliche Abjutum 315 fl. öff. 2B. nibft bem Genuge einer bebeihten Maturalmobnung in dem allgemeinen Kranfenhause verbunden ift, wird hiemit ter Ronfure bie Ente Oftober 1862 mit bem Beifage eröffnet, bag bie Bemerber ihre Cefuche belegt mit der Rodmeifung des erlangten mebi= ginischen Doltoregrates, ihrer bieberigen dienstlichen oder fongtigen praftischen Bermendung und ber Gittlidfeit, bann verfeben mit ber glaubmurbigen Befiatigung, baß fie ber polnifden ober einer biefer nabe vermandten anderen flavifden Sprace vollfommen fundig find, innerhalb der obbezeichneten Konkurefrift, und zwar menn fie fcon in einem öffentlichen Dienfte fieben, mittelft ihrer unmittelbar vorgefesten Behorte bei biefem Studien-Direktorate einzubringen haben.

Bom f. f. mediginisch - dirurgischen Studien. Direftorate.

Lemberg, am 28. September 1862.

#### Konkurs.

Nr. 209 Dla obsadzenia przy totejszym medyczno chyrurgicznym zakładzie naukowym na czas dwóch lat posady asystenta medyczno-klinicznego z rocznem adjutum w kwocie 315 zł. w. austr. wraz z mieszkaniem i opałem w powszechnym szpitalu, rozpisuje sie niniejszem konkurs do końca października 1862 z tym dodatkiem. że ubiegający się o tę posadę swoje prośby zaopatrzone w dowody osiagnionego stopnia doktora medycyny, ich dotychczasowej służbowej albo innej praktycznej aplikacyi i moralności, niemniej zaopatrzone w wiarygodne poświadczenie, że władają dokładnie polskim albo jakim ianym sławiańskim językiem, przedłożyć mają w ciągu powyż orzeczonego terminu konkursowego, a to jeżeli już znajdują się w jakiej publicznej służbie, za pośrednictwem swej przełozonej władzy podpisanemu dyrektoratówi szkolnemu.

Z c. k. medyczno-chyrurgicznego dyrektoratu szkolnego.

Lwów, dnia 28. września 1862.

Edykt.

Nr. 3729. Ze strony c. k. powiatowego sądu w Uhnowie podaje się do wiadomości, że Mikołaj Sak włościan ze Staj prawomocną uchwała z dnia 3. lipca 1862 do liczby 2501 za zmartego uznany został,

Ponieważ wyłączne i najbliższe prawo dziedziczenia muiemanego dziedzica Fedka Sak jest watpliwe, zatem w myśl § 124 ces. patentu z dnia 9. sierpnia 1854 wzywają się wszyscy, którzy zamierzają z jakiegokolwiek powodu prawnego wnieść pretensyę, ażeby swe prawo do spadku w przeciągu jednego roku, licząc od poniżej położonego dnia sądowi temu oznajmili, i z wykazaniem swego prawa dziedziczenia swoją deklaracyę wnieśli, w przeciwnym bowiem razie bedzie spadek, dla którego tymczasem Dmyter Obertas. włościan ze Staj, jako kurator spadku ustanowiony został, z tymi, którzy się oświadcza i swój tytuł prawny udowodnią, będzie pertraktowany i im przyznany, nie objęta zaś część spadku, albo gdyby się nikt jako spadkobierca nie zgłosił, cały spadek będzie jako bezdziedziczny na rzecz państwa zabrany.

Uhnow, dnia 6. sierpnia 1862.

### Anzeige - Platt.

### Ginladung

jur Theilnahme

an der VII. Staats - Wohlthätigkeits - Lotterie

gum Beften ber

durch die dießjährige Uiberschwemmung Verunglückten.

Gine ichmere Rataftrophe ift vor nicht Langem über Lander bee Rai. ferreiches hereingebrochen; erzurnte Gemaffer find aus den Ufern getreten, haben Stabte, Weiler und Fluren mit ihrer gerfforenden Gewalt übeifluthet, mand' Menschenleben gefordert, mand' Befithum mit fich forigeriffen, und wohin fie nur gelangen konnten, überall Bermuftung, Glend, Moth und Jammer gurudgelaffen.

Bon der Regierung und ben Gemeinden wurde dem vielfachen Unheil nach Rraften gesteuert, die Wohlthätigfeit mildherziger Men. schenfreunde hat sich bei diesen traurigen Greignissen überaus glanzend bewährt, es ift nach Möglichfeit Silfe geleiftet worden, aber vielen fehr vielen ber Unglücklichen, welche immer noch fummervoll ihr flebendes Muge gegen Simmel richten, bat bis jest nicht geholfen werben

3m hinblid auf ben Umfang und bie Große ber Roth, welche gemildert werden foll, haben Geine f. f. Apostolische Dafestat mit hultvellft landesvaterlicher Corge allergnädigft anzuordnen geruht, daß die VII. Staats : Wohlthätigkeite : Lotterie vorgenom. men, und ihr ganzer Neinertrag zum Besten der durch die diefigiahrige Uiberschwemmung der Donau, Glbe, Weichsel und ihrer Acbenfluffe Verungluckten in den verschiebenen Ländern des Neiches gewidmet werde.

Diefe mit Gewinnsten reich ausgestattete Lotterie ift eröffnet.

### Doniesienia prywatne.

Mehrmahl ichon, und ftete mit bem erfreulichsten Erfolge, bat der Gefertigte die öffentliche Theilnahme für ahnliche Unternehmen mabrer humanität angesprochen, und wieder wendet er fic vertrauens. voll an alle edelfinnigen Menschenfreunde, diegmal mit ber Ginladung, durch Abnahme von Losen jenen vom Unglücke so hart Getroffenen eine helfende Sand zu reichen.

Die auf ben Altar ber Menschenliebe niedergelegte Gabe mird Bielen rom Glude gelohnt werden; Jene aber, welchen bie eigenwillige Gottin nicht julacheln wollte, werben gewiß in bem guten Berfe den Lohn finden, Ungludlichen Beiftand geleiftet ju haben, Die, wenn fie auch verschiedene ganter des Reiches bewohnen, in anderer Sprade ihrem Sammer Borte geben, von bemfelben gemeinsamen Bolfer- und Bruderbande umschlungen find.

Mit diefer Lotterie, beren Biehung unwiderauflich auf ben 20. Dezember 1862 festgefest ift, werben ben Theilnehmern viele beben. tende Gewinnste, u. zw. 1 a 80 000, 1 à 30 000, 1 à 20.000, 1 a 10 000, 2 à 5000, 3 à 4000, 4 à 3000, 5 à 2000, 16 à 1000, 50 à 500 fl. 2c. 2c. im Gefammtbetrage von

### 300.000 fl. österr. Währung

geboten.

Das Los kostet 3 fl. österr. Währ.

Wien im August 1862.

Friedrich Schrank.

f. f. Regierungerath und Lotto-Directione-Borptanb.

An der f. f. Lottvamts : Raffe (Ringplat Rr. 179) erhalten Abnehmer von 10 und mehr Losen eine angemeffene Provision nach der von der f. f. Lotto-

Direction vorgeschriebenen Scala. (1720—1)